## osener Intelligenz Blat

actragence, non ic chiring one one, nitz, Selfetanzowi Kamery Theoby Donnerstag, den 15. Mart 1827.

## Angekommene Fremde vom 13. Marg 1827.

wrotel ter coolst uniged, og a flore the filmer

ossyi eadowdy z herr Guisbefiger v. Chlapowski aus Turwn, fr. Gutsbefiger v. Chlas Poweffi aus Rothdorf, hr. Gutebefiger v. Kofzuteli aus Bytafince, I. in Nro. 243 Breslauerftrage; Sr. Gutetefiger v. Starzensti aus Ilowiec, Sr. Dberamemann Kelich aus Althofden, Sr. Pachter Studniareli aus Czernjewo, 1. in Mro. 251 Breelauerftrage; fr. Pachter Gutowell aus Ruchocin, I. in Mro. 187 Bafferstraße: Br. Probst Clewinsti aus Mierzist, Frau Erbfrau Moraczewsta aus Zielatfowo, I. in Mro. 168 Wafferstraffe; br. Padyter Cieneti and Pfarefie, fr. Erbherr Obiegierell aus Rusto, Lin Aro, 116 Breitestraße; Frau v. Dobre sta und Frau v. Blotnida aus Schubin, Fr. Pachterin v. Rafinsta aus Grammo, dr. Pafforin Ronig aus Neuftadt b. P., I. in Mro. 391 Gerberftrage.

Ebietal=Borlabung.

adoffbosewanie Lufib b

Auf ben Antrag bes Geheimen Juftig= Rath v. Grawnit, als Befiger bes Guts Larnows Pofener Rreifes, werben ber Defonom Johann Daniel Dito, Deffen Erben, Ceffionarien, ober wer fonft in beffen Rechte getreten, fo wie ber Rauf= mann Johann Gotthilf Dito, beffen Er= ben, Ceffionarien, ober mer fonft in feine Rechte getreten, als Inhaber und Glaubiger bes in bem Inpothetenbuche con Tarnowo sub Rubr. III. Nro. 5. eingetragenen Reffes eines ex Decreto

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek W. de Graewnitz Taynego Konsyliarza Sprawiedliwości i właściciela dobr Tarnowa w Powiecie Poznańskim, zapozywamy ninieyszem Ekonoma Jana Daniela Otto, Sukcessorów iego lub Cessyonaryuszów, lub kto wstąpił w prawa iego, niemniey kupca Jana Gotthilfa Otto, Sukcessorów iego lub Cessyonaryuszow, lub ktokolwiek w iego wstapił prawa, iako posiadacza i wierzyciela reszty kapitalu w xiędze

bom 21. October 1805. auf ben Grund ber von bem bamaligen Dber-Umte-Regierunge-Rathe von Grawnig bem Ram= mer = Geeretair Theophilus Gartner gu Glogau unterm 25. September 1805. gerichtlich ausgestellten Dbligation, ein= getragenen, bom zc. Gartner bem Uffi= fteng = Rath v. Lettow in Berlin am 8. April 1806 cedirten Rapitale von 10000 Athle., welchen Reft per 500 Rthle ber gedachte bon Lettow laut gerichtlichen Ceffione-Inftrument vom 17. Juni 1808 bem Defonomen Johann Daniel Dtto, bon biefem aber angeblich am 10. Juni 1819. dem Raufmann Johann Gottbilf Dtto cebirt, inbeffen fcon berichtigt fein foll, fo wie alle tiejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber an Diefen Reft Unfpruche gu baben vermeinen, hiermit borgelaben, in bem bieferhalb auf ben 12. Mai 1827. Bormittage um to Uhr vor bem Landgerichte = Rath Sellmuth in unferem Inftructione = 3im= mer aufichenden Termin entweber in Perfon, oder burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte, mogu ihnen Die Juftig= Commiffarien Mittelftabt, Jafoby und Maciejowefi in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und bas betreffende Document gur Stelle gu bringen, bei ihrem Muebleiben aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren etwanigen Realanfpruden auf bas Gut Tarnowo praclubirt, und ihnen Dieferhalb ein ewiges Stillfcweigen auferlegt, auch bie Lofdung ber angegebenen Poft auf ben Grund bes

hypoteczne, dobr Tarnowa podRubr. III. liczby 5. ex decreto z dnia 21. Paźdz. 1805 r. na mocy obligacyi Sądowéy w Głogowie dnia 25. Września 1805 r. przez ówczesnego Ober-Amts-Regierungs-Ratha de Graewenitz, Sekretarzowi Kamery Theofilowi Gaetrner wystawioney zaintabulowane i przez Gaertnera Assistenz-Rathowi de Lettow w Berlinie na dniu 8. Kwietnia 1806 cedowanego Kapitalu 10,000 Tal. iako reszta w ilości 500 Tal. rzeczonemu de Lettow podług cessyi sądowey z dnia 17/18 Czerwca 1808 r. Ekonomowi Janowi Danielowi Otto, przez ostatniego zaś kupcowi Janowi Gotthilfowi Otto na dniu 10. Gzerwca 1819 r. odcedowane zostały, iednak iuż zaspokoiony bydź ma, również wszyscy ci, iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy lub pod innem nazwiskiem pretensye do téy reszty mieć mniemają, aby się w terminie tym końcem na dzień 12. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, których UUr. Kommissarzy Sprawie dliwości Mittelstaedta, Jakobiego i Maciejowskiego proponuiemy, stawili, i dokument w mowie będący z sobą znieśli, wrazie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z preabzufassenden Praclusions-Urtels verfügt werden wird.

Posen ben 22. Januar 1827.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

tensyami swemi realnemi do dobr Tarnowa mieć mogącemi uchyleni i na wieczne milczenie wskazani będą. Oraz wymazanie wspomnioney summy na mocy wyrzec się maiącego wyroku prekluzyinego zadysponowane bydź ma.

Poznań d. 22. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subbastations-Vatente, das in dem Bomster Kreise gelegene, dem Kastellane Joseph v. Krzyzanowski gehdrige, auf 59,215 Athle. 7 sgr. gerichtlich taxirte adliche Out Ruchveice nebst Zubehdr, in den

> am 2. Marz, am 9. Juni, am 15. Septbr.,

hier an der Gerichtsstelle anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ift, diffentlich an den Meistbietenden im Wege der Erecution verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und Kaufbebingungen tone nen taglich in unserer Registratur ein= gesehen merben.

Meferig ben 2. October 1826.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

## Obwieszczus ie.

Podłung wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będą dobra Ruchocickie z przyległościami w Powiecie Babimostskim leżące, W. Józefowi Krzyżanowskiemu Kasztelanowi należące i sądownie na tal. 59215 śgr. 7 ocenione, publicznie drogą exekuoji przedane.

Termina licytacyine wyznaczone

są na

dzień 2. Marcz dzień 9. Czerwca dzień 15. Września

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Unf ben Antrag eines Realglaubigers ist das hierselbst unter Mro. 10 und 11 belegene, ben Erben bes verstorbenen Kausmann Bischof zugehörige massive zweistöcktge Wohnhaus nebst ben babei besindlichen Speicher und Stallgebauben und sonstigen Zubehörungen zur Subhasstation gestellt, und von uns sind im Auftrage des Königlichen Landgerichts die Vietungs-Termine auf

den 18. December c., den 23. Februar, den 26. April f. J.,

ven welthen der lettere pereintorisch ist, anberaumt, in welchen sich bei und bes suffahige Rauffustige melden mögen, die Tare dieses Grundstücks, welches hiers nach einen Werth von 5360 Athlie. 27 fgr. hat, kann in unserer Registratur eingesehen, etwanige Ausstellungen gesen die Tare aber mussen die vier Woschen vor dem Termin angebracht werden.

Inowraciam ben 4. October 1826.

Ronigt. Preug. Friebenegericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kredytora iest dom murowany dwu piętrowy, pod liczbą 10 i 11. w mieyscu położony, Sukcessorom kupca Bischof właściwy, wraz z przyległemi budynkami, spichlerz, stayni i innemi przynależytościami pod subhastacyą wzięty i z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przez nas następujące termina licytacyine, na dzień

18. Grudnia r. b. 23. Lutego 1827, 26. Kwietnia —

z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały, w ktorych mogą się zgłosić chęć kupna i zdolność posiadania maiąci.

Taxa tey possessyi z 5360 tal. 27 śgr. składa ącey się wartości, może bydź w naszéy Registraturze przey-rzana, a iakowe zarzuty przeciwko teyże taxie, muszą bydź aż cztery tygodnie przed terminem podane.

Inowracław d. 4. Paźdz. 1826.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Additional Control of the the Party